H Pofen, ben 18. November. Auf wild bewegten Fluthen fcmantt das preufische Staatsschiff, achzend in feinen Fugen, alle Sternbilder, felbft die leuchtende ,, Friedrichsehre", verhullt von dichten Wetterwolken, und der Mus genblid gu furchten, mo von dem folgen Prachtichiff Boruffia nur noch losgeriffene Planten auf dem emporten Elemente caotifc durcheinandertreiben. Ja, das Baterland ift in Gefahr, fo rufen auch wir und fühlen, baf es fo ift, mit tiefem Schmerze, wie jeder mabre Baterlandsfreund. Doch der Sulferuf all der Taufende, die das erkennen, wird ohnmächtig verklingen, wenn fie es nicht zuvor über fich gewinnen, auf die erregten Wellen der Leidenschaft, die im eignen Bufen tofen, das fanftigende Del der Besonnenheit zu gießen, flar zu feben und das rechte Theil gu ergreifen im verhangnifvollen Augenblid. fuden wir es denn, leidenschaftlos unfere Anficht auszusprechen über die Dinge, geworden find, wie fie nun einmat por uns liegen, und über Die einzig

mögliche Rettung aus folder Roth und Gefahr.

Dag die Rrone formell das Recht hatte ju einer Bertagung und Berle= gung der Versammlung, wied uns, so lange es sich noch um ein Konig-thnm handelt, außer allem Zweisel stehen. Daß die Krone, um diesen Akt durchzusetzen, ein Ministerium neben sich stellte, welches voraussichtlich, selbst ohne den Einfluß des entichiedenen und nicht beachteten Protestes der Bolfsvertreter, bei der großen Mehrheit der Staatsburger Miftrauen und Opposition erweden mußte, erscheint uns als ein großes Unglud. Unter einer Nation, wie die preu-Bifche, mußten noch geeignete Staatsmanner gu finden fein, bei denen mit achter Freiheiteliebe entichiedene Thatfraft fich paarte. Das Minifterium Brandenburg ichreitet gu den herben außerordentlichen Magregeln der Berlegung, und doch maren - wir muffen unferer Ueberzeugung nach Seren Gierte da-rin beiftimmen - die ordentlichen Magregeln jum Schutze ber Berfammlung, in welchen fie felbft unlängft erft gewilligt hatte, nicht erfcopft, noch war nie du rechter Zeit und im nothigen Umfange Die Burgermehr aufgeboten gewefen. Run folgen in erichredender Confequeng Gewaltmafregeln der betrübendften Art auf einander, ungeabnt, ichnell wie Blige aus blauer Luft, fo giebt felbft die Die Rational= neufte Rummer der Parlaments-Correspondeng febr richtig gu. Berfammlung, ob fie nun bei ihrem Widerfpruch im Rechte oder im Unrechte war, beobachtet, namentlich mahrend der erften Tage, eine imposante mahrhaft antike Saltung, die ihr Freunde und Bewunderer erweckt selbst da, wo früher nur bittere Tadler sich fanden. Daß unter solchen Umftanden bei der Bevölkeber Sauptstadt, die, nur diefer beiden Beeintrachtigungen, allerdings auch der ichmerglichten zu gedenken, der freien Preffe und des Bereinigungerechtes fich durch Machtgebot beraubt fieht, eine Erbitterung von furchtbarer Intenfitat fich bilden, daß diefe Erbitterung in weiteren und weiteren Kreifen alle großen Städte, alle Provinzen endlich in ihren verderblichen Strudel reißen muß, was erscheint erklätitcher als das! — Wo hinaus aber diese gewaltsame Erschütterung, was ihr Ende, wenn nicht, so lange es noch Zett ist, die Beruhigung versucht wird. Ungeschehn ward noch nie Geschehenes gemacht! Darum auf zu patriozisch treuem Handeln Ihr Alle, die Ihr wahrhaft das Baterland liebt! Hier muß verfohnt, vermittelt werden; der flaffende Rif liegt vor uns, noch aber, noch wird er fich ausfüllen laffen. Und das muß vor Allem von den Bertres tern des Boltes ausgehen. Gie, die zur Genuge gezeigt haben, daß fie, mann= lichen Muthes voll, jedem Gewaltschritt zu begegnen wiffen, fie, die in murdigfter Weise das herrlich erftarkte Freiheitsbewußtsein unserer Ration repräsentirt
haben, fie vor Allen muffen sich auch berufen fühlen, die tiefe Bunde des Baterlandes zu heilen, indem fle durch ichwere freilich, aber fcone Gelbftubermin= dung, burch Riedertampfen jeder, jest fo verzeihlichen perfontiden Gereigtheit, freies Ertennen der Rothwendigfeit und freie Aufopferung gur Rettung Des mit blutigem Burgerfrieg bedrohten Baterlandes eine zweite, eine herrlichere Burgerfrone fich verdienen. Daß ein Minifterium Brandenburg-Manteuffel Bürgertrone fich verdienen. nach den gemachten Erfahrungen fich von feiner völligen Unmöglichkeit auch nur auf die Dauer meniger Wochen bereits gur Genuge überzeugt haben, bag es des halb binnen fürgefter Grift freiwillig feinen Rudtritt nehmen wird, davon hals wir une fest überzeugt. Daß die Worte des Konige treu und mahr gemeint find, daß derselbe von dem entschiedenen Willen beseelt ift, fortan als wahrhaft constitutioneller Fürft an der Spige eines wahrhaft konstitutionellen Staates gu fleben, daran wird die übermiegende Mehrheit des Bolfes, fo auch Die Mehrheit der Rational=Berfammlung nicht zweifeln. Go darf denn von Beiden fein ehrenhaftes Mittel gescheut werden, um den ausgebrochenen unseligen Zwiespalt zu beseitigen und vor allen Dingen muffen wir es in diesem Sinne dem Bolke und der National-Bersammlung dringend ans Herz legen, den aufrichtig gemeinten Bermittlungsversnichen des Reichskommissats Bassermann, dieses ehrenhaften und gefinnungstüchtigen Mannes, der vor Jahren schon, als noch Nacht lagerte über vieten Theilen Deutschlands, ein ebenso unerschrockener wie besonnener Borkämpfer der Freiheit war, sich nicht fernerhin hartnäckig ents Brandsusegen, vielmehr auf seine Ansicht und seinen Rath ein entschiedenes Gewicht du legen. Kann Einer noch helsen, so ist er es, und Hilfe wollen wir doch, mussen wir doch Alle wollen, nicht ein unablässiges Schüren der Gluth, deren surcht aue Brunft zulest uns Alle verzehren würde. deren furchtbare Brunft gulegt uns Alle verzehren wurde.

Pofen, ben 18. Rovember. Die wir aus ficherer Quelle vernehmen, find bie Staatstaffen burch Ronigliche Rabinets. Orbre angewiesen worden, ber Stadt Pofen bie burd, bie militairifche Offupation tes Bagar in ben Jahren 1846 und 1848 entftanbenen Roften, im Gefammtbetrage von 37,000 Thaler, gurudgu-

CC Berlin, ben 16. November. Die Zeit ift reich an Konflitten. Der Abgeordnete Rodbertus ift geftern in einen fo entschiedenen mit dem Abgeord. neten Zacharia gerathen, daß die Redefunft nicht mehr ausreichte und gegenseitig zu folagenden Argumenten ad hominem gegriffen murbe. biefiger Badermeifter, der vorgestern fein Gewehr freiwillig abliefern wollte, wurde fo vom Bolte mighandelt, daß er fehr mahricheinlich in Folge der erhal-

tenen Berlegungen fterben wird. Ein Rachbar, in deffen Saus er fich flüchten wollte, fließ ihn gurud und ichloß die Thure ab. - Die freudige Soffnung, daß der Frankfurter Beichluß über die biefige Berfammlung eine friedliche allen Theilen genügende Lofung der gegenwärtigen Birren berbeiführen werde, fcheint meder von der außerften, noch von der eigentlichen Linten (Rodbertus=Berg) getheilt zu werden, welche Frattionen, wie wir aus guter Quelle vernehmen, in ihrer Rudfprache mit dem Reichs = Rommiffar Baffermann folche Anfich= ten haben laut werden laffen, daß nicht viel weniger als die - Republit in Ausficht fteben murde, falls das Land die Auffaffung eines Grn. Rirdmann und Genoffen zur feinigen machen follte, was freilich abgewartet werden muß. — Der Staats = Anwalt v. Sethe hat feinen Abichied genommen. — Daffelbe foll der Polizei= Prafident v. Bardeleben gethan haben und durch frn. v. Sintelden aus Merfeburg erfest werden. - Bornemann, wie bestimmt verfichert wird, hat gegen einen Freund erflart, er fei nur in der Rammer geblies ben, um noch größeres Unglud, als bereits gefcheben, gu verhuten. -Afton foll megen eines Gedichtes von ihr im "Freifcharler" aus Furcht vor Abndung geflüchtet fein.

Berlin, ben 16. Novbr. Die Deutsche Reform berichtet: Der General v. Brangel bat gestern bem Rebatteur ber "Deutschen Reform" erflart, bag, falls Diefelbe fortführe, Berichte über bie Gipungen ber National. Berfammlung und bie Abreffen aus ben Provingen gu geben, er unfer Blatt unterdruden werde. Da ohne biefe Berichte gu ericbeinen, in unferen Augen meber unferen Pflichten gegen unfere Abonnenten genugen, noch bem, mas bie Ehre uns gebietet, nachfommen hieße, fo hatten wir geftern Abend und beute Morgen bas Ericheinen ber "Deutfchen Reform" eingestellt. Um jeboch ben vielfachen bringenben Anforberungen unferer hiefigen wie auswärtigen Abonnenten gu entfprechen, machen wir beute einen zweiten Berfuch, unfer Blatt wieder ericheinen gu laffen. Wir laffen es auf die Unterbruckung aufommen und werden bie Thatfacen unferer inneren Bo.

litit in ihrer gangen Bollftandigfeit mittheilen.

der Slaat in seinen Grundseften erschüttert. Grundlicht Gerte generalten generalten generalten der generalten bei generalten in generalten in

A Berlin, ben 16. Novbr. Die mit Berfundigung bes Belagerungeguftanbes erlaffenen anderweitigen Bestimmungen murden anfangs noch nicht ftreng gehandhabt. Dit jedem Tage aber jog man die Bugel ftraffer. Die Beftimmung wegen ber fruhzeitigen Schließung ber öffentlichen Lotale murbe am erften Abenb (vorigen Sonntag) fowohl von Birthen wie von Polizei gang unbeachtet gelaffen. Chen fo fchien auch die Strenge ber Cenfur aufangs fich nur auf Guspenfion eingelner Beitungen und Flugblatter befchranten gu wollen. Aber auch bier bat fic bas Blatt icon gewendet. Bis gestern waren die hiefigen noch erlaubten Zeitungen (fo namentlich bie vielgelefene Boffifde und Speneriche Zeitung) mit ben Berichten über die Ereigniffe in Berlin, über die Thatigfeit ber Nationalversammlung, mit ben gablreichen Abreffen aus ben Provingen an die Nationalversammlung, fo wie mit freifinnigen leitenben Artifeln gefüllt. Mit heute bat bas aufgebort. Bir find gu febr magerer Roft verurtheilt, ju einer Roft, wie fie auch in Rugland quabigit ben frommen Unterthanen verabfolgt wird, wie er bem "befchrantten Unterthanenverftande" heilfam und augemeffen erachtet wird. - Die Rationalgeitung hat es bennoch gewagt, bente eine Rummer von zwei Bogen auszugeben, gang wie in fruberer Beit. Es wird mahrscheinlich auch die lette Plummer ber Urt fein. Auf Arnold Ruge wird gefahndet, eben fo auf ben Affeffor Gb. Bache. Arnold Ruge ift nach ben neuften Beichluffen ber Frankfurter Reichoversammlung nicht mehr Mitglied ber bortigen Berfammlung, alfo nicht mehr unverleblich, und es tann fomit im Falle feiner Berhaftung wenigstens nicht bie Schmach begangen werden, wie fie vom Fürften Bindifchgrat an Robert Blum ausgeubt ift. Die Truppenmaffen werben noch immer verftartt. Alle öffentlichen Gebaube finb vollgepfropft. Im Schaufpielhaufe find zwei Bataillone, im Seehandlungegebande, im Lotteriegebande find ebenfalls alle nur irgend bisponiblen Raumlichkeiten angefullt, fo bag ber große Plat bes Benebarmenmarftes überaus reich verforgt ift. Das große icone Gemalbe und Sculpturen-Mufeum ift fo von Golbaten anges fullt, bag ein bort zufällig anwefender Offizier mit ichmerglicher Miene einem Ginlaß Begehrenben antwortete, es fei ja jest eine Raferne. Ueberhaupt empfindet ein großer Theil bes Militairs tief und ichmerglich, gu welchen Dagregeln es jest als Mittel benust wird! Giner ber Offiziere, ber bei Austreibung ber Deputation ber Nationalversammlung aus bem Schupenhaufe bat thatig fein muffen, bat an ben Brafibenten ber Rationalverfammlung gefdrieben, mit wie fcmerem Bergen, er feis ner Aufgabe nachgefommen fei und bag er gleich barauf feinen Abichied eingereicht. Er foll in Folge beffen fogleich nach ber Feftung Spanban in Saft gefchiat fein. - Much in ber Gingafademie, einem Bebande, bas einer Privatgefellichaft angehört, ift Militair gelagert. - Die Buchbruderei von Sahnbrich und Comp., welche liberale Anschläge brudte, ift von ben Golbaten vernichtet, bie Preffen theils gertrummert, theile verfiegelt. - Geftern Abend foll von bier ber Befehl abgegangen fein, Brestan, Diagbeburg, Koln und Stettin in Belagerungezuftanb ju

Die Parlamentarif de Rorrefponbeng außert fich über den Befolug in Betreff ber Stenerverneigerung im Befentlichen folgendermaßen: Dit biefem Befdluß hat jene Frattion ber Nationalversammlung entschieden bas Gelb ber Revolution betreten. Wird vom Lande biefem Befdluß Folge geleiftet, fo wird damit bie Urmee entwaffnet, die Berwaltung und die Rechtspflege gebemmt, Sanbel und Dewerbe vernichtet, ber Staats-Rredit untergraben, mit einem Bort

ber Staat in feinen Grundfeften erfcuttert. Es hanbelt fich bier nicht mehr um Die Mengerung einer Bartei-Anficht, nicht um einen Aft, der gegen das jebige Die nifterium ober gegen die Rrone gerichtet ift, - er ift gerichtet gegen bas Land. - Der Begriff bes paffiven Biberftandes hort bier auf. Gin folder tann bei Demjenigen gebacht werden, welcher bie Bahlung ber Steuern verweigert, nicht aber bei bem, ber bagu aufforbert, am Benigften, wenn er in angemaßter Rechte= befugniß - ale Boltevertreter handelt. Der Begriff des parlamentarifden Rech. tes, eine Regierung burch Stenerverweigerung gu gwingen, mag paffen, mo es fic um Bewilligung neuer Steuern, ober um Bewilligung bes Budgets hanbelt, nicht aber ba, wo es ben, nach den bestehenden Gefeten bereits fefiftehenden und fälligen Steuern gift. Das Land wird die Augen offen halten, und ber Landmann bei biefer Berfuchung fich vergegenwartigen, daß die rothe Republit, bie im Gintergrunde fteht, wie bas Beifpiel von Franfreich zeigt, ben Steuererlag mit hundertfachen Binfen wieber einziehen wird. Db biefer Befchlug von einer befchlugfabigen Daforitat gefaßt worben fei, tann bezweifelt werden. Rein Hamensaufruf hat conftatirt, ob 201 Abg, mit ja gestimmt haben. Mitglieder bes Centrume, welche protestiren wollten, wurden überichrieen, der Befchlug unter fturmifdem Tumult gefaßt. Der Major Derwarth hatte fo eben ben Gaal betreten, nm bie Berfammlung gum Auseinanbergeben aufzuforbern; 2 Compagnieen hielten vor bem Saufe. Berwarth murbe bon ben Deputirten umzingelt, Die einen fchriftlichen Befehl von ihm verlangten. Dab. rend der Major barauf einging und fich gurudgog, wurde jener Befchluß gefaßt. Alle er fpater wiederfehrte, fand er die Berfammlung auseinandergegangen. - Gr. v. Unruh hat erflart, nur auf das fdriftliche Unfuchen von 203 Mitgliedern eine Sigung ferner noch berufen gn wollen. Beute wird man nicht gufammentommen. Das Centrum hatte fich bereits feit geftern losgefagt. Dur einzelne Glieber beffelben (barunter Dunder und Bangenheim) waren in ber geftrigen Gipnug, um gu proteftiren, - und jest rechnet man fie mit, um ben Schein eines Majoritatsbefoluffes ju retten.

Berlin, ben 17. Novbr. In ber geftern um 11 Uhr wieber eröffneten Sigung ber permanenten Stadtverordneten , Berfammlung ftatteten bie Stadtver: ordneten Dunder, Lewald und Schaffer Bericht über ben Erfolg ber gum Bringen von Preugen abgefandten Deputation ab. Die Deputation wurde im Ronigl. Schloß in Botsbam burch ben Flügel-Abjutanten bes Pringen, Major Laue, empfangen und nach ben Ramen gefragt. Darauf ließ ber Bring fagen, bag er bie Grlaubnig bes Konigs eben nachsuche, bie Deputation ju empfangen, welches auch turg barauf gefcab. Nachbem auf Berlangen bes Bringen die Borftellung ber einzelnen Mitglieder ber Deputation burch ben Stado. Dunder ge= fchehen war und berfelbe ben 3wed ber Deputation ausgesprochen, bat er bie einzelnen Mitglieder, ju reden. Sierauf fdilberte ber Stadto. Lewalb bie Befahr, in die bas Land burch ben gegenwartigen Rouflift gerathen, und bat um Die Bermittelung des Pringen, welcher unmittelbar als der Rachfte am Thron und unabhangig zwifden Rrone und National-Berfammlung baftehe und baber felbft Diejenigen Berfonen fprechen und horen fonne, welche ber Ronig vom fouftitutionellen Standpunfte aus nicht habe fprechen wollen. Der Bring außerte fich babin , daß er mit vielen Rechtsgelehrten fich über die Rechtsfrage Des Ronflitte in Berbindung gehalten, bag er aber bie Rrone in vollem Rechte halte und bag an eine Bermittelung mit biefer National-Berfammlung nicht gu benten fei. - Darauf borte ber Bring bie Borlefung ber von ben Stadtwerordneten an Die Nationals Berfammlung geftern gerichteten Betition gegen die Stenerverweigerung und fagte: bağ ber erfte Theil, welcher von bem Migtrauen gegen bas jegige Minifterium fpreche, ihn tief ichmerge, bagegen ber andere Theil, welcher fich gegen bie Stenerverweigerung ausspreche, ihn angenehm berühre. Der Stadto. Bu eift nabm bann bas Bort über bie Rechtefrage felber und ber Pring ging auf jeden einzelnen Bunft ber Abreffe mit großer Genanigfeit ein, die ber Ctadto. On eift auch Puntt fur Bunft mit mahrhaft glaugendem und anerfennenswerthem freimus thigen Bortrage beantwortete. Gr erflarte, daß bie Angelegenheit nicht mehr pris patrechtlich abzumachen fei, bag fie jest auf ben Boben bes Staatsrechts getreten fei. 218 Mitglied bes Geh. Obertribunals fpreche er hierdurch es unumwunden ans, bag bie National Berfammlung in ihrem vollen Rechte fei, ba fie als conftituirende, vereinbarende Berfammlung eine gleichberechtigte Bartei mit ber Rrone fei. - Der Pring bantte fur bie freimuthige Erflarung, bielt fich aber baburd noch nicht fur überzeugt. Stadte. Cohaffer bat unn wiederholt um Die Bermittelung bes Bringen, ba es fich bier nicht allein um bie Gefahr fur bas Land, fondern auch fur die Rrone und Dynaftie bandle. - Der Bring fagte: Durch bie Rachgiebigfeit und bie Inconfequeng ber Rrone am 18. Marg fei Di: Dynaftie allerdinge in eine fchiefe Lage gebracht worden, wer nach bem Saufe Bos henzollern regieren werbe, wife er nicht, aber wenigstens wolle bas Saus Sobengollern mit Ehren fallen. Der Ronig habe alles mögliche verfucht, er hatte jest ju biefen Dagregeln ichreiten muffen, um bie Anarchie niebergubruden. Grabow, ber beute erft eine Andien; beim Ronige gehabt babe, gebe ber Rrone Der Ronig werbe nichts von den verheißenen Freiheiten furgen, burge fein religiofes Gefühl; er felbft habe erflart, ben fonftitutionellen Weg aufrecht ju erhalten, und er habe noch nie fein Bort gebrochen. Er trage Berlin teinen Groff für ben 19. Darg nach, aber tief habe es ihn gefchmergt, bag fich Brine Bartei fur ihn erhoben, Die es offen ausgesprochen: ber Charafter bes Bringen burge bafur, bag er fein Bort halten werbe, und er verfichere jest nochmals auf fein Chrenwort, bag er von bem fonftitutionellen Boben nicht weichen werbe. - Dach biefer Erflarung gab ber Pring ben Deputirten bie Sand und entließ biefelben. Much die Bringeffin bat fich angelegentlichft mit benfelben unterhalten.

Beiben hoben herrschaften ift aber bie Lage bes Lanbes mit offnem Freimuth ge-

— Berlin hat trot bes Belagerungezustandes feine Bite nicht verlernt. Es ift sonderbar, wird baber geschrieben, daß die Berordnung vom 11. b. M., welche die Berliner Burgerwehr auflöst, mit Gottes Gnaben aufängt und mit dem Teufel schließt. (Die lette Unterschrift ift v. Manteuffel, einem Teufel aus dem ff.)

Stettin, ben 14. Nov. Die Deputation bes Magistrats und ber Stadtversordneten hiesiger Stadt begab sich gestern nach ihrer Antunft in Berlin zum Gesneral Lieutenant Grafen v. Brandenburg und theilte ihm mit, daß sie den Auftrag habe, Seiner Maj. dem Könige eine Adresse zur Antwort, der Austrag laute an Seine Wiaj. den König selbst. Die Adresse fonnte ihm baher nur zur Einsicht vorgelegt werden und die Deputation wird sich heute früh nach Potsbam begeben. Im Laufe bes Gesprächs zwischen den Deputirten und hen. v. Brandenburg fragte der Lebtere; "Bas wünschen Sie denn eigentlich, m. H., daß ich thun soll?" Herr Stadtrath Sternberg erwiderte darauf: "Ab an fen. "Herr v Brandenburg: "Dann haben wir nichts weiter mit einander zu sprechen.

Dresben, ben 13. Nov. (D. 21. 3.) Auf ber hentigen Tagesorbnung ber II, Rammer befand fich unter Anderm Die Interpellation bes Abg. Tifchirner bas ruber: ob und welche Schritte Die Staats. Megierung wegen ber in Wien erfolgten Berhaftung Robert Blum's gethan. Staats-Minifter b. ber Pfordten: Er wolle einfach ergablen, mas ihm befannt fei. Bunachft erflare er, bag ibm bie offigielle Bestätigung der Thatfache in vollfter Form gugefommen, und gwar gnerft burch ein Gremplar der Wiener Zeitung vom 10. Nov. (Dr. 319.) Der Minifter verlas die Stelle und fuhr bann fort: Sobalb ber Megierung befannt geworben, daß Wien von den Raiferlichen Eruppen befett fei, habe fiegleich an ihren Gefand. ten gefdrieben, ben Cachfiften Unterthanen, welche unter ben gegenwärtigen Berhaltniffen in Bien anwesend feien, fo viel wie moglich feinen gefandtichaftlichen Sout gu gewähren. 2m 8. November babe fie nun ben erften Bericht in einer Dachfchrift zu einer gefandtichaftlichen Depefche, batirt aus Siebing, erhalten, worin gemelder worden, daß Robert Blum am 4. Nov. verhaftet fein folle. Umgebenb habe fie an ben Gefandten geschrieben und ihn beauftragt, Robert Blum den gefanbifcaftlichen Schut angedeiben ju laffen, und babei bemertt, bag einmal auf feine Eigenschaft als Reichstags. Abgeordneter und bann als Cachfijder Staatsburs ger hinzuweisen fei. Diefe Inftruction fei am 8. Nov. von bier abgegangen und natürlich erft nach Bien gefommen, ale bereits bas Urtel vollftrecht gewefen. Die Regierung habe nun auf bie geftern Abend ihr zugegangene Rachricht vom Tobe Blum's fogleich ein anderweites Schreiben abgefaßt, worin bem Gefanbten Auftrng ertheilt werde, gunachft fur die Effetten Hobert Blum's und dafur gu forgen, bas feine Grabftatte bezeichnet werbe. Angerbem habe er, ber Minifter, verlangt, bag fobald als möglich der Regierung bie vollftanbigen Aften über bie Bernrtheilung Blum's zugefendet wurden, und er habe Ausficht, bag bies gefdehen werbe. Das fei bas, was die Regierung gethan. Bas nun ber Befandte gethan habe, barüber habeer bis jest noch feine Mittheilung erhalten. Abgeordn. Egfdirner: Die Traner für Mobert Blum werde Dentschland übernehmen, es werde fich auch ber Sinterlaffenen annehmen. Robert Blum's Rinder werbe Dentfchland gu ben feinigen maden. Bu beflagen fei, bag die Wirffamfeit fich erft jest nach feinem Tobe hauptfachlich geltend machen folle. Der Befandte muffe unbedingt einen Rechenschaftsbericht liefern, bas verlange gang Deutschland. Es fei nothwendig, bag bewiefen werde, bag Robert Blum ein Opfer ber Barbarei geworben, bag man fein Umt als Reichstagsabgeordneter nicht geachtet. Daß aber bie Dentiche Centralgewalt fich in biefer Beziehung fo trage verhalten, werbe in Dentichland feinen guten Ans flang erhalten. Wenn fie nun bisher nichts gethan, fo fei wenigftens zu verlangen, daß man nach Blum's Tode Afles gur Guhnung ber in Wien verletten Ghre Deutfolands thue. Blum batte ohne bie Buftimmung ber Centralgewalt nicht verurtheilt werben tonnen. Dan muffe aber barauf befteben, bag von Frantfurt aus bie ftrengften Dagregeln ergriffen werben; bie National-Berfammlung muffe bie Cache Blum's ale Cache Deutschlands ansehen, er beantrage baber: Die Staats Megies rung zu ersuchen, 1) bag ber Gachfifche Gefandte in Wien aufgeforbert werbe, unverweilt einen Rechenschafts Bericht über fein Berhalten einzusenden; 2) bag von der Centralgewalt gefordert werde, die energischften Magregeln gur Gubnung ber burch die Todtung Robert Blum's in Bien verletten Ghre Deutschlands gu ergreis fen. Diefer Antrag wird einftimmig zum Befchlug erhoben, worauf ber Prafibent bie Gibung foliegt, bie nur biefem traurig wichtigen Wegenftanbe gewidmet fein

Leipzig, den 13. Novbr., Abends 11 uhr. So eben werden wir von der Wache abgelöft, zu welcher uns der Generalmarsch gegen 9 Uhr bernsen hatte. Als ich Ihnen heute Abend schrieb, glaubte ich nicht, daß die Borbereitungen zu Blum's Todtenseier so tragisch endigen würden. Wie schon bomerkt, hatten die verschiedenen Bereine im Obeon eine Bolksversammlung veranstaltet; nachdem unm die Bersammlung eröffnet und der Andrang dazu nicht nachließ, tras vom Stadtzath die Erlaubniß ein, die Thomaskirche dazu benußen zu dürsen. Der Zug bez wegte sich ordnungsmäßig dahin und auf der Kanzel wurden die beiden rothen mit Tranerstor umwundenen Fahnen ausgestestt. Die gehaltenen Reden und Beschlisse waren, nachdem vorher das Lied "eine seine Burg ist unser Gott" gesungen, in der Hamptsache bie, daß eine anständige Todtenseier veranstaltet, die Leiche reklamirt und von der Stadt seierlich bestattet, endlich aber die Personen, welche Blum

hatten erichießen laffen, ansgeliefert werben follten. Und ber Rirche bewegte fich ein großer Theil der Menge nach ber Bohnung bes abwesenden Defterreichischen Konfuls; hier wurden bie Tenfter eingeworfen, bas Defterreichifche Bappen abgeriffen und auf bem Markiplage gertrummert. Damit noch nicht genug, hatte es bie Boltemaffe auf bie Gegner Blums, und befonders auf bas Café français, wo nach ihrer Meinung ber Git berfelben, abgefeben. Um 8 Uhr bort angelangt, begungte man fich mit fleinen Erzeffen, um jum herausgeber bes Tageblatte, Grn. Pols, Bu gieben, und die Damhaftmachung bes Berfaffers einer Annonce in bem henrigen Tageblatte, bie, obicon rubig gehalten', Blum angeflagt hatte, zu verlangen. Bezwungen ward fie mitgetheilt, und man entferute fich, um wieber gu Beliche, Befiter bes Café français, ju gieben und feine Buth an ben großen Scheiben und anberm werthvollen Gigenthum beffelben gu fublen, mahrend ein anderer Theil ju Berrn Gerifder, angeblichem Berfaffer ber Annonce im Tageblatt, jog, um auch bort mehreren Unfug angurichten. Erft gegen 9 Uhr, wo and Generalmarich geschlagen wurde, fdritt die bewaffnete Burgerwehr ein. Dehrere ber Tumultuanten find burch Bajonet-Angriffe ber Rommunalgarbe verwunbet, einige ergriffen und verhaftet worden. Roch vor 10 Uhr mar alles rubig, bie Strafen gefaubert, und um 11 Uhr murden bie übrigens, gu ihrer Chre fei es gefagt, gabireich ericbienenen Mannichaften entlaffen. (D. R.)

Rad Berichten aus Gera icheinen die Ginwohner des Fürftenthums Reuß jungerer Linie, nach Abdantung ihres feitherigen Furften Beinrich LXXII., tei= neswegs geneigt, Die Berrichaft Des Fürsten von Reuß = Schleig alterer Linie anzuerkennen. Dan tragt fich nämlich mit dem Plane, das Land fur reiches unmittelbar zu erklären. Der constituirende Landtag zu Gera hat in diefem Sinne folgende Beschlüsse gesaßte: "Das Fürstenthum Reuß jüngerer Linie
bildet einen unmittelbaren, selbsissandigen Theil des deutschen Reichsgebiets.
Die für die Berwaltung des Staats nöthig werdende Organisation wird durch das Gefen bestimmt." - Gin Gleiches ergablte man neulich von den lippe= fden Fürftenthumern, wo die Stimmung nicht fo gar fürftlich fein foll, wie Die meiften Zeitungen melden. Uns icheint bei jenen beiderseits unverburgten Gerüchten die Wahrheit gu Grunde ju liegen, daß fich fehr viele Deutsche aus der Rleinftaaterei heraussehnen, trog aller gemuthlich hiftorifchen Erinnerungen.

Frantfurt, ben 11. Dov. Die Biener Boft vom 7. Nov. ift angefommen, hat une aber feine Briefe gebracht. Die Stadt ift ruhig und gleicht noch immer einem Beerkager. Die "Wiener Beitung" enthalt Die Ungeige, bag burch Raiferl. Sanbichreiben vom 3. bei bem fur Wien ausgefprochenen Belagerungeguftanbe gur Leitung aller fur die Stadt und beren Umgebung erforderlichen Mag. regeln ber Feldmarichalllieutenant Freiherr von Welben mit bem Titel eines Gouverneurs bestimmt worben ift. - 2m 8. Rovember follte Die betreffende Berloofung ber alteren Staatofdulb vorgenommen werben.

Gefes, betreffend die Ginführung einer Deutschen Rriege= und Handels = Flagge. Der Reichsverweser, in Aussührung des Bestchlusses der Reichs-Bersammlung vom 31. Juli 1848, verkündet als Geseg: Art. I. Die Deutsche Kriegs-Flagge besteht aus drei gleich breiten, horizontal lausenden Streifen, oben schwarz, in der Mitte roth, unten gelb. In der Linten oberen Ede trägt sie das Reichs Bappen in einem viereckigen Felde, wels ches zwei Fünstel der Breite der Flagge zur Seite hat. Das Reichs Bappen Beigt in goldenem (gelbem) Gelde den doppelten ichwarzen Adler mit abgewende= ten Ropfen, ausgeschlagenen rothen Bungen und goldenen (gelben) Schnabeln und desgleichen offenen Fangen. Art. 2. Jedes Deutsche Kriegsichiff, welches nicht Admirals = Flagge oder Commodores Stander führt, läßt vom Top des großen Maftes einen Wimpel fliegen. Derfelbe ift roth und zeigt am oberen Ende den Reichsadler, wie oben befdrieben, in goldenem (gelbem) Gelde. Art. 3. Die Deutsche Sandels-Flagge foll aus drei gleich breiten, borigentalen, ichwarz, roth, gelben Streifen besiehen, wie die Kriege = Flagge, jedoch mit dem Unterschiede, daß sie nicht das Reichswappen trägt. Art. 4. Diese Flagge wird von allen Deutichen Sandelsschiffen als National = Flagge ohne Unterschied geführt. Befondere Farben oder fonftige Abzeichen der Ginzelftaaten durfen in Diefelbe nicht aufgenommen werden. Dabei foll es jedoch den Sandelsichiffen frei fiehen, neben der allgemeinen Deutschen Reichs = Flagge noch die besondere Landes = oder eine örtliche Glagge ju zeigen. Art. 5. Weitere Bestimmungen über die Große der Glaggen, über die Unterfchiede in den von verschiedenen Dber=Befchlehabern gu führenden Flaggen, fo wie über die Anordnung fonftis ger Flaggen, 3. B. beim Lootfen= und Zollwesen, bleiben vorbehalten. Art. 6. Die verbindende Kraft dieses Flaggen= Gesetzes beginnt hinsichtlich der Beftim= mungen über die Kriegs-Flagge, in Gemafheit des Art. 3 des Gefeges über die Berfundigung der Reichs = Gefege vom 23/27. Gept. 1848, mit dem gwangigs sten Tage nach dem Ablaufe dessenigen Tages, an welchem das betreffende Stud des Reichsgesetz-Blattes in Frankfurt ausgegeben wird. Met. 7. Dagegen bleibt die Festsegung des Zeitpunktes, wann die Bestimmungen über die Sandels-Flagge in Kraft treten sollen, in Andetracht des Beschlusses der Reichs-Berfange in Rital teten foute, in Anvertagt des Defigiant vorbehalten. fammlung vom 6. November 1848, einer weiteren Verordnung vorbehalten. Frankfurt, den 12. November 1848.

Der Reichs-Minister des Handels, Dudwig.

Frankfurt. Mit der Berathung vom 9. Nov. ist die erste Lesung des Berfassungsentwurfs bis zur Vollendung des dritten Artikels im zweiten Abschnitte ", von der Reichsgewalt" gelangt. Wir stellen daher zur Uebersicht des bereits zurückgelegten Wegs, die Rethe der bisher angenommenen Paragraphen zusammen. Sie lauten darnach:

Art. 1. S. 1. Das deutsche Beich befteht aus dem Gebiete des bisherigen bentichen Bundes. Die Berhaltniffe des Berzogthums Echleswig und die Grenzbestimmung im Großberzogthum Posen bleiben der desinitiven Anordnung vor-behalten. Art. 2 §. 2. Rein Theil des deutschen Reichs darf mit nichtdeutschen Ländern zu einem Staate vereinigt sein §. 3. Hat ein deutsches Land mit einem nichtbeutschen Lande dasselbe Staatsoberhanpt, so ist das Verhältniß swiften beiden Landern nach den Grundfagen ber reinen Personalunion ju ordnen. S. 4. Das Staatsoberhaupt eines Deutschen Landes, welches mit einem

nichtbeutfden Lande in bem Berhaltniffe ber Derfonalunion fiebt, muß entwes der in feinem deutschen Lande refidiren, oder es muß in demfelben auf verfafs fungemäßigem Bege eine Regentichaft niedergefest werben, zu welcher nur Deutsche berufen werden durfen. §. 5. Abgefeben von den bereits bestehenden Berbindungen deutscher und nichtdeutscher Lander foll tein Staatsoberhaupt eines nichtdeutschen Landes zugleich zur Regierung eines deutschen Landes ge= langen, noch darf ein in Deutschland regierender Furft, ohne feine deutsche Regierung abzutreten, eine fremde Krone annehmen. (Busis war folgendes Din= derheitserachten als Bufas zu dem & gestellt: "Rleinere beutsche Staate tonnen fich zu einem größeren deutschen Staate vereinigen oder einem bereits befteben= den größeren deutschen Staate einverleiben. Doch barf mit teinem beutschen Lande, welches bereits über 5 Millionen Einwohner hat, ein anderes deutsches Land verbunden werden. Eine Ausnahme von legterer Bestimmung machen nur folde fleine Staaten, deren Gebiet innerhalb des größeren über 5 Millio-nen Einwohner gahlenden deutschen Staates liegen." Die Entscheidung da-rüber ift ausgesest worden. Der Antrag der Minderheit des Berf. Aussch. wird Bur Erledigung tommen, wenn über die Mediatiffrungen überhaupt berathen wird.) Art. 3. §. 6. Die einzelnen deutschen Staaten behalten ihre Gelbftfian= digteit, foweit diefelbe nicht durch die Reichsverfaffung befchrantt ift; fie haben alle ftaatlichen Sobeiten und Rechte, foweit diefe nicht der Reichsgewalt aus=

drudlich übertragen find. Abichnitt II. Die Reichsgewalt. Art. 1. S. 7. Die Reichsgewalt übt dem Auslande gegenüber die voller= rechtliche Bertretung Deutschlands und der einzelnen deutschen Staaten ausichlieflich aus. Die Reichsgewalt fiellt Gefandte und Confuln an. den diplomatifchen Bertehr, folieft die Bundniffe und Bertrage mit dem Auslande, namentlich auch die Sandels- und Schifffahrtsvertrage, sowie die Aus-lieferungevertrage ab. Gie ordnet alle volferrechtlichen Maagregeln an. 8. Die einzelnen deutschen Regierungen haben nicht das Recht, flandige Gefandte gu empfangen oder folche ju halten. § 9. Die einzelnen deutschen Regierungen find befugt, Bertrage mit andern deutschen Regierungen abzu= foliegen. 3hre Befugnif zu Berträgen mit nichtdeutschen Regierungen beschränet fich auf Gegenstände des Privatrechts, des nachbarlichen Bertebre und der Poligei. S. 10. Alle nicht rein privatrechtlichen Bertrage, welche eine beutsche Regierung mit einer andern deutschen oder nichtdeutschen abschließt, find der Reichsgewalt zur Kenntnifinahme und, infofern das Reichsinteresse dabei bethei-ligt ift, zur Bestätigung vorzulegen. Art. 2. § 11. Der Reichsgewalt fieht ausschließlich das Recht des Kriegs und des Friedens zu. Art. 3. §. 12. Der Reichsgewalt steht die gesammte bewaffnete Wacht Deutschlands zur Verfügung. Das Reichsheer befieht aus der gesammten gum Zwede des Rriege ten Landmacht der einzelnen deutschen Staaten. Der Reichsgewalt bestimmten Landmacht der einzelnen deutschen Staaten. ficht es zu, die Größe und Beschaffenheit derselben zu bestimmen. Diejenigen Staaten, welche als Contingent weniger als sechs Taufend Mann stellen, geben in Bezug auf das Seerwesen, ihre Selbsiffandigkeit auf, und werden Diefer Beziehung entweder unter fich in größere Sange verfdmolgen, welche dann unter der unmittelbaren Leitung der Reichsgewalt fteben, oder infofern diefe Berichmelzung nicht für angemeffen befunden wird, einem angrengenden größeren Staate angeschloffen. In beiden Fallen haben bie Banbesregierungen diefer fleineren Staaten feine weitere Ginwirtung auf bas Seerdes regierungen dieser kleineren Staaten keine weitere Einwirkung auf das Heerwesen, als ihnen von der Reichsgewalt oder dem größeren Staate ausdrücklich übertragen wird. S. 11. Die Neichsgewalt hat in Betress des Heerwesens die Gesetzelbung und die Organisation; sie überwacht deren Durchsührung in den einzelnen Staaten durch sortdauernde Controle. Den einzelnen Staaten sieht die Ausbildung ihres Kriegswesens auf Grund der Gesetz und Anordnungen des Neichs zu. Sie haben die Verfägung über ihre bewassnete Macht, soweit dieselbe nicht für den Dieust des Neichs in Anspruch genommen wird. S. 15. In den Kahneneid ist die Verpflichtung zur True gegen das Reichseherhaupt In den Fahneneid ift die Berpflichtung gur Trrue gegen bas Reichsoberhaupt und die Reichsverfaffung an erfter Stelle aufzunehmen. S. 16. Alle durch Berwendung von Truppen ju Reichezweden entflehenden Roften, welche die Ausgabe für den durch das Reich sestgesten Friedensstand übersteigen, fallen dem gesammten Reiche zur Last. §. 17. Ueber eine allgemeine für ganz Deutsch= land gleiche Wehrverfassung ergeht ein besonderes Reichsgeses. §. 18. Die Ernennung der Generale geschieht auf Borfchlag der Einzelregierungen durch die Reichsgewalt. Für den Krieg ernennt die Reichsgewalt die tommandirenden Ge-nerale der auf den verschiedenen Rriegstheatern operirenden selbstffändigen Corps, to wie das Personal der Hauptquartiere dieser Armeen und Corps. §. 19. Der Reichsgewalt. Reichsgewalt fleht die Befugnif zu, Reichsfestungen anzulegen und, insweit die Sicherheit des Reichs es erfordert, vorhandene Festungen gegen billige Musgleichung, namentlich für das überlieferte Kriegsmaterial, zu Reichsfestungen zu erklären. Die Reichsfestungen werden auf Reichstosten unterhalten. §. 20. Die Seemacht ift ausschließlich Sache des Reichs. Es is keinen Ges. Die Seemacht ift ausschließlich Sache Des Reichs. Es ift keinem Ginzelftaate gestattet, Kriegsschiffe fur fich zu halten, noch Kaperbriefe auszugeben. Die Bemannung der Flotte bildet einen Theil der gefenlich feftgeftellten Wehrmach fie ift jedoch unabhängig von der Landmacht. Diejenigen Staaten, welche Mannichaft für die Flotte stellen, erfüllen dadurch einen Theil der ihnen obtiegenden Bundeswehrpflicht. Die Ernennung der Offiziere und Beamten der Seemacht geht allein vom Reiche aus. Der Reichsgewalt liegt die Sorge für die Ausruftung, Ausbildung und Unterhaltung der Kriegsflotte, für die Antegung, Ausruftung und Unterhaltung der Kriegshäfen und Secarfenale ob. Ueber die zur Errichtung von Kriegshäfen und Marine - Stabliffements nöthigen

Enteignungen, so wie über die Besugnisse der dabei anzustellenden Reichsbehörsben ben bestimmen die dabei zu erlassenden Reichsgesetze.
Trankfurt, den 14. Nov. (A. 3.) Die "preußische Frage", der Konsstift zwischen der Krone Preußen und der Berliner National Berliner welcher geftern ichon die Leidenschaften der Parteien in der deutschen Reichever= fammlung fo lebyaft erregte, tam beute gur Berichterftattung und benftundiger Debatte — zur endlichen Abstimmung. Ohne die geiftvolle Dia-lettif des Herrn v. Binde im Geringsten an Werth herabzusegen, muß doch anerkannt werden, daß die Palme des Tages in Beziehung auf geiftvolle, großartige Auffaffung des Konflitts dem Abg. Lowe (von Calbe) gebuhrt | Diert wurdig ift bei diefem Redner, wie eigenthumlich durchdrungen feine raditale Inschauung der Ereigniffe mit specifischem Preugenthume ift, und wie er, im Ausgenblide der Erhebung auf den höchften Puntt der liberalen Theorie, Preugen zugleich als auf den Bohepuntt der Menschheit angekommen unbedingt vorausfest. Bod enbrugt hatte ein gang ordinaires Advotaten = Plaipoper für die

gleiche Sache gehalten, ohne Beift und ohne Schwung, Lowe (von Calbe) aber wie ein Staatsmann und Denter gesprochen, und fein specififches Preugenthum gab feinem Idealismus praftifden Anftrid. Chrlich und treu, wie immer, hatte Belder feine Meinung für die Rechte der preußischen Rrone ausgespro-den; ein wenig unbehilflich war Reichs-Minister v. Bederath zwischen zwei Baffern geschwommen; leidenschaftlich und braufend Simon (v. Breslau) eine Bertheidigung der Berliner Berfammlung, auf die Ausfagen des heute von ihm Bum Simmel erhobenen Berrn Bornemann bin, geliefert; v. Binde, nachgewiesen, wie auf dem Bereinigten Landtage (nach dem März) Rodbertus vorzugsweise es gewesen, welcher der jesigen sogenannten "konstituirenden" Berfammlung, außer dem Rechte zur Bereinbarung der Berfaffung die gewöhnlis den parlamentarifden Rechte nicht einraumen wollte, und daß danach auch ber betreffende Artifel des Gefetes gefaßt murde. Im Gangen hatte durch Lowe's Beredfamkeit die Anficht der Minorität des Ausschuffes bereits einen halben Sieg ersochten, als die Linke, durch ihren Ungestüm, den ganzen Sindruck wies der verdarb. Der Berichterstatter Zacharia (von Söttingen) hatte, mit Zustimsmung des Ausschusses, das Schluswort dem Ferrn Jord an (von Berlin) abs Das wollte die Linke durchaus nicht zugeben, obwohl ein gleiches in der foleswig-holfteinischen Sache eingehalten worden mar, und nun fand eine Scene perfonlichen Rampfes flatt, in welcher Gistra unter Anderem die Dehr= heit des Ausschuffes Lugen ftrafen wollte, worauf fieben Zeugniffe gegen ihn aufftanden. Als nun endlich Jordan (von Berlin) das Wort erhielt, wendete er fich dankend an die Linke, welche darüber in die heftigste Wuth gerieth, dankend, daß sie seine Person durch solche leidenschaftliche Protestation dagegen, ihm das Wort zu lassen, so illustrirt und verzichtet auf das Wort, um den Eindruck dieser Scene nicht zu schwächen. Zwei Stunden lang, dauerten nun die Abstimmungen, und wurde zulest der Antrag der Mehrheit des Ausschusses mit 239 gegen 189 Stimmen angenommen. Fragt man, was diefes Botum beißt, fo muß man erläutern: die Mehrheit der National Derfammlung ertennt zwar das Recht der Krone Prengen, fo zu handeln, wie fie thue, an, al-lein fie erkennt die Anwendung deffelben in Betreff der Berlegung nur fur eine vorübergebende Magregel, welche gurudgenommen werden folle, fobald das Dal= ten der fouverainen Begelagerer vor dem Concertfaale aufhore, fodann aber halt es die Berufung des Ministeriums Brandenburg für eine unpolitifche, für eine untluge Magregel. Rach dem Ginne Diefes Befchluffes trafe Die Rrone fein begrundeter Bormurf, das Recht des Bolfes und der preufischen Nationalver= fammlung verlegt zu haben, mohl aber lage ihr ob, nach wiederhergeftellter Ordnung in Berlin die dortige Rational-Berfammlung wieder in der Sauptfadt tagen gu laffen, und ift angerathen, ein anderes vollethumliches Miniftes rium gu berufen.

Bien, den 13. Rov. Der hier erichoffene deutsche Reichstagsabgeordnete Robert Blum war am 10 Rov. 1807 in Koln geboren und ber Gohn unbemittelter Eltern. Gein Rater mar Fagbinder und er felbft arbeitete guerft um Mittete Girth. Gelin Bater bal Augenhort und et felbt aceden gut fand feine Bgr. täglich in einer Stednadelfabrik. Als sein Vater 1815 ftarb und seine Mutter dann einen Schiffsknecht heirathete, murde er oft zum Betteln ausgesschiedt. Im 12. Jahre wurde er konfirmirt und von einem Geistlichen als Meßdiener verwendet. Im J. 1818 kam er auf ein halbes Jahr in das Jesuiten-

Shmnaftum, und bann gu einem Goldarbeiter, einem Gurtler und einem Gelbgieffer in die Lehre. In der Laternenfabrit der Kolnifden Gasbeleuchtungsanftalt erhielt er querft eine beffere Stellung, dann diente er feine Militairjahre im 24. Infanterie-Regiment ab. Später wurde er Theaterdiener, Theaterfetretair in Leipzig und endlich Zeitungsredakteur und Stadtverordneter in Leipzig.

### Musland.

Großbritannien unb grlanb.

London, ben 9. Nov. L'appétit vient en mangeant. Rachbem es ber Rord-Umeritanifchen Union gelungen, Teras gu abforbiren und ihr reichgestirntes Banner in dem gerfallenden Merifo aufzupflaugen, bat bas Gelufic ber bis jest noch gewaltigen Partei ber Sclavenftaaten nach Guba, bie fconfte Berle ber Antillen, ins Auge gefaßt. In Den Orleans ift ein eigenes Tageblatt, bas "Delta", begrundet worben, um das Unionswert ju betreiben. Die . Wilmington Commercial review. bringt uns folgende Mittheilungen aus bemfelben: "Der 24. Juni war feftgefett von ben Freunden ber Unabhangigfeit auf Guba ale ber Tag, an welchem bas Bolf fich gegen die Spanische Regierung emporen und fur bie Unabhangigleit ber Infel und beren Anschluß an bie Bereinigten Staaten erflaren follte. Umftanbe binberten ben Unsbruch und bas Bothaben wurde vertagt. General Noveito Lopes, ber an ber Spite ber Berichworung ftand, entfloh auf einen nach ben Bereinigten Staaten fegeluben Schiffe. Aber viele Manner von Bermogen und Stand wurden verhaftet, namentlich Don Jofe Maria Canchez Infiraga und Don Jofe G. Dieg Billegus und Jofe Joaqum Berbaques und follen vor ein Rriegegericht geftellt merten. Die auf Cuba fich aufhaltenben Ameritanifchen Burger find alle Wegenfiand bee Berbachtes und fteter Beauffichtigung. Reiner barf aus havann nach irgend einem Theile ber Infel geben, ohne zuvor zu befdworen, bag er ein Romifcher Ratholit und guten Leumundes ift, was ber Amerifanifche Ronful bezengen muß. ... Aber ber Tag ber Abrechnung wird fommen und Guba in nicht langer Beit bas 3och ber Unterwerfung abicbutteln." Co bas "Delta". - Bon anderer Seite wird berichtet, bag bie Union ben legalen Beg einschlagen wolle unb das ichone Giland fäuflich an fich zu bringen ftrebe. Daturlich murben befonbers bie Rordameritanifchen Sclavenbefiger gerne bereit fein, reichlich gu bem erforberlichen Raufschilling beigutragen. Durch ten Unschluß von Guba wurden fie nämlich eine neue Stube fur gas von Rorben ber immer gewaltiger betrobte "patriarchalifche Inftitut ber Celaverei und einen neuen Martt fur bie Menfdenmaare gu erwerben glauben, welche in ben fclavenguchtenben Staaten produzirt wirb. Platurlich aber fann bagegen England eine folche Bebieterweiterung ber Union nicht ge-

Drud u. Berlag von B. Deder & Comp. Berantwortt. Rebacteur: G. Benfel.

Nothwendiger Berfauf. Das im Bromberger Kreife, im Dorfe Rlein=

Sittno unter Ro. 1. belegene, dem Couard Schlieper gehörige Erbzinegut, abgeschätt auf 14,001 Rthfr. 1 Egr. 8 Pf. gufolge der nebft Sypothetenschein und Bedingungen in der Registratur ein= zufehenden Tare, foll

am 25 ften Januar t. J. Vormit=

an ordentlicher Gerichteftelle fubhaftirt werden. Bromberg , den 22. Juni 1848.

Ronigl. Land= und Stadtgericht.

### Bekanntmachung.

Der über unfere Stadt vom Königl. Staats-Minifterio am 12. d. Dite. verhängte Belagerungegu= fand macht es unmöglich den auf den 22. Rovems ber d. 3. ausgeschriebenen Städtetag abzuhalten.

Bir find daher in die Rothwendigfeit verfett, den= felben hiermit aufzuheben und die beschloffene gemeins fame Berathung über die Grundprincipien einer neuen Gemeinde-Ordnung, einer fpatern Zeit vorzus behalten.

Bir unterlaffen nicht die verehrlichen Borftande ber Stadt-Gemeinden von diefer Lage der Cache ergebenft in Renntniß zu feten.

Berlin, den 14. November 1848.

Der Magiftrat.

Meine gut eingerichtete tonceffionirte Apothefe bin ich Willens gu verfaufen, gahlungsfähige Raufer tonnen das Rahere auf portofreie Anfragen erfahren. Gniewtowo, im Rovember 1848. Roman.

Nethrucher Rühe.

Mittwoch den 22. d. M. bringe ich 15 Stud frischmeltende Metbrucher Saupt= Rühe nebst Rälbern nach Pofen.

Mein Logis im Gafthof zum Eichborn. Fr. Schwandt.

Muf die an mich von bier und der 11 11mgegend mehrfach ergehenden Anfragen erlaube ich mir einem geehrten Dublifum hiermit ergebenft gu erwiedern, daß ich, dem Wun= fche Mehrerer gu genügen, noch einen zweiten Eurins meines Schreibunterrichte, vermöge delfelben man in 20 Lehrstunden ichreiben erler= nen, und die unleferlichften, fclechteften und nament= lich zitternoften, durch frampfhafte Federhaltung verunstalteten Sandichriften auf Lebensdauer in icone, deutliche und hauptfachlich febr geläufige verwandeln fann, und diefer Unterricht fich auch auf biejenigen ausdehnt, welche bes Schreibens und Lefens gang unfundig find. Für diejenigen, welche meinen Unterricht noch nicht tennen, liegen über die Erfolge deffelben Atteftate bochfter und hoher Behörden, wie die portheilhaft veränderten Sandfchriften meiner in großer Ungahl ausgebildeten Schuler jeden Altere und Standes, des In- und Auslandes, fo auch jest von hiefiger Stadt, gur gefälligen Unficht bereit. Für das minder begüterte Publitum ift mein So:

norar, wie überall, auch hier, ermäßigt. Bu dem am 13. d. Mts. begonnenen Dien Curfus können fich noch Theilnehmer melden.

E. Jaffé, née Argé, Königl. Preuß. geprüfte Lehrerin einer ihr eigenthumlichen Schreibmethode, und Lehrerin der Stenographie. Logirt Laut's Hotel de Rome, Zimmer Ro. 34.

Frifde Pommerfche geräucherte Banfebrufte und Reulen, wie auch trodene Pflaumen, erhielt und berkauft die Sandlung A. Grau, Bronferftrage Much empfiehlt diefelbe guten Sonig gu bil= ligem Preife.

Bairisch, das Seidel 1 Sgr. 3 Pf., wie auch Grätzer und Posener Bier ist zu haben bei M. Grätzer, Berliner- und Mühlenstrassen-

Schone Citronen, das Dut. ju 9 Ggr., Sun= dert billiger, erhielt und offerirt

Dr. Loewenthal, Wilhelmsplay Rro. 10.

### Odeum.

Beute Sonntag den 19. Nov .: Großes Rongert, ausgeführt von der Kapelle des 5. Juf. . Reg. unter Leitung des Mufit=Direttore Seren Winter. Un= fang 6 11hr Abends. Entree à Person 21 Ggr.

Das Rahere die Anfchlagezettel. 3. Lambert.

Dadina De

| Berliner Börse.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |             |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|--------------------|
| Den 17. November 1848.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Zinsf.    | Brief.      | Geld.              |
| Staats-Schuldscheine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 31        |             | Day (b)            |
| Seehandlungs-Prämien-Scheine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | lun.      | 3371/1      | 914                |
| Kur- u. Neumärkische Schuldversch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 31        | -           | e man              |
| Berliner Stadt-Obligationen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 31        | F Fleth     | 011                |
| Grossh. Posener "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4         | 954         | 811/2              |
| SERVICE MICHELLE IN THE SECONDS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 34        | -           | 774                |
| Ostpreussische "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 31        | 1000        | 871                |
| Pommersche "<br>Kur- u. Neumärk. "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 31        | (6) ask     | 901                |
| Schlesische                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 31 - 31   | 25.00       | 893                |
| v. Staat garant, L. B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 34        | N. T.       | 700                |
| Preuss. Bank-Antheil-Scheine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -         | 84          | FE S               |
| Andere Goldmünzen à 5 Rthlr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 975       | 133         | 131                |
| Andere Goldmünzen à 5 Rthlr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0 101     | 133         | 123                |
| Disconto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -         | 3           | 41                 |
| Eisenbahn - Actien,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2 4 1 1 1 | HIP SALE    |                    |
| Berlin-Anhalter A. B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4         | No.         | 773                |
| Prioritäts-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4         | Carried St. | The first          |
| Berlin-Hamburger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4.0       | Jasar       | 614                |
| " Prioritäts-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 41        | Thorn       | 891                |
| Berlin-Potsdam-Magdeb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4         | 78          | 511                |
| bad salismismes this to me                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5         | 10          | 78<br>863          |
| Berlin-Stettiner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4         | -           | 85                 |
| Cöln-Mindener.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 31        | 74          | 734                |
| Prioritäts-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 41        | DREET!      | 891                |
| Magdeburg-Halberstädter<br>NiederschlesMärkische                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4         | 344         | 14400              |
| Prioritäts-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3 4       | 82          | 663                |
| STREET, STREET | 5         | -           | 94                 |
| Ohan Sahlari I " III. Serie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5         | - 1         | _                  |
| Ober-Schlesische Litt. A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 31        | -11         | 881                |
| Rheinische                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 34        | ST. DEL     | J-120              |
| " Stamm-Prioritäts                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1         | Basin.      | Ernerd             |
| " Prioritäts                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4         | - 113       | 100000             |
| " v. Staat garantirt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           | 111 113     | CHAR               |
| Thüringer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 44        |             | n <del>ui</del> nn |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           | 66          |                    |
| nichtund ange mangt sam (Mit zwei Beilagen )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |             |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |             | 40000              |

Inland.

Pofen den 18. November. Gestern Abend ift der Berr Reichs-Rommiffar, großberzoglich heifiche Genral Major v. Schaffer - Bernfieln, begleitet von einem Abjuranten, Dberlieutenant Zimmermann, desgleichen im Aufstrage unseren Rriegsministeriums der Major v. Boigts - Abes hier eingetroffen.

A Reuftadt a. 2B. den 15. November. Gestern Abend fuhren mit Extra-poft bier drei Polen durch, die bon mehreren Personen als die Deputirten Li= fiecti, Ciefgtowsti und Brafgewstiertannt murden. - Seute fpricht man bier allgemein, Pofen ware bereits ben Polen abergeben, in acht Tagen man hier allgemein, Posen ware bereits ben Polen übergeben, in acht Tagen wurde hier bas Polenreich proklamirt werden. — Es mag nun der unparteilsche Leser entscheiden, ob die Deutschen Ursache haben, auf ihrer Hut zu sein. O Mieszkow, den 16. November. So eben kommt uns nachstehendes Gesuch zu Gesichte, und wir beetlen uns, dasselbe zu veröffentlichen, da es das durch unbedenklich am schnellsten bekannt wird. — "An die Konigl. Regierung zu Bromberg und den Königl. Oberprässenten des Großherzogihums Posen, Ritter ze Herrn v. Beurmann, Hodwohlgeboren zu Posen. In der seigen so sehr bewegten Zeit und in einer Proving, wo die Bevolkerung in zwei gesons derte Theile gespalten ist, wo jeder Theil sein besonderes Intereste und seine ausschließlichen, noch in Frage begriffenen Rechte mit aufregender Beharrlichkeit verfolgt, und wo der innere Kriede des Laudes noch sortdauernd als gebrochen efolgt, und wo der innere Friede Des Landes noch fortdauernd als gebrochen erachten ift, giebt die Ansführung des Burgerwehrgefeges und die damit in Berbindung fiehende allgemeine Bewaffnung ju ernften Besorgniffen Unlag. — Wir besorgen nämlich, daß das Necht, die Waffe ju führen, ju gegenfeitiger ungefesticher Beunruhigung der verichiedenen Rationalitäten gemifbraucht merden mochte; wir befurchten ferner, daß bei dem Borbandenfein fo vieler Bun-dungeftoffe, und bei der jest jo leichten Erregbarteit bes fich ichroff gegenuber-ftebenden Bolts, fehr leicht ein fdredlicher Burgeefrieg zum Ausbruch fommen tonnte. — hiernach halten wir dafür, daß bie dur Bollendung der neuen Dr= gamifation des Staats, nur die Staatsregierung mit ihren eigenen Mitteln ge= eignet ift, im Großherzogihum Dofen Die rechtliche Ordnung aufrecht ju erhalten, die Rechte jedes Burgers zu schüßen, und etwaigen Ilebergriffen entgegen zu treten. — Eine Theilnahme der Burger bei Ausübung dieser obrigkeitlichen Pflichten erscheint hier zur Zeit gefährlich; viel unbedenklicher aber ift die Zuziehung des in der Disciplin erzogenen regulairen Militairs, wenn die gewöhnlichen Mittel der Polizei nicht ausreichend find. — Aus diesen Gründen, und mit Rückscht auf §. 3. des Bürgerwehrgeiehes, bitten wir Ew. ic. bei des Königs Majestät darauf anzutragen, daß die Bürgerwehr des gesammten Großeberzogthums Posen ihres Dienstes enthoben werde. Inowraciaw, den 9. November 1848. Der Magistrat und die Stadtverordneten. Vorsiehendes Gesuch ist an alle Magisträte der Provinz mitgeiheilt, um in dem obigen Sinne bet der Provinzialbehorde Schritte zu thun. Die Rechte jedes Burgere gu ichugen, und etwaigen Hebergriffen entgegen gu

dem obigen Sinne bet der Provinzialbehorte Schritte gu thun.

@ Bon der Bolnifden Grenge, ben 16. Hovbr. Bir geben bent Die und von Reifenben aus Bari dan gemachten Mittheilungen, ohne indeffen eine Burgicaft bafur gu übernehmen; boch läßt fich annehmen, bag eiwas Bahres baran fein muß, weil beide Ausfagen übereinstimmten. Dag in Rurgem ber Cjaar bem übrigen Guropa gegenüber eine andere Saltung annehmen wird, ift gewiß, auch in bied im gangen Lande befannt. Der unbemittelte Theil ber Bevolferung tann bies taum erwarten, benn er hoffighierburch gu geminnen ober beffer gefagt, fich auf unfere Roften gu bereichenn - Der wohlhabendere Theil bes Meiche fieht auch mit beiterer Stirn bem Tage entgegen, ber ben Befehl gur Ueberfcbreitung ber Grenge beingen wirb, benn er hoffe bann im Stante ju fein, feinen Reich. thum; ben jen jest bodiftene jum dutauf von Baren. und Bobelpelgen benuten fann, gu mannifachen Gennffen gu verwenden. Gine Urmee fteht geruftet, von ber Brenge entfernt, weiter im Lande, boch ift fie feinesweges ben Bewohnern gur Laft. - Die Golbaten geben auf Tagelobn, da fie fich dann in ber Regel mehr verbienen, ale ihr Gold betragt, fo find fie mit ihrer Lage mehr gufrieden, ale wir glauben. - Die niedere Bolfoflaffe ift zufrieden, wenn fie Gonaps bat, fie bem Trunfe im bolbften Grade ergeben ift, und ba nun der erffere, bei ben ungemein niederen Getteidepreifen auch wirtlich in einer Unmaffe producirt wird, jo ift alfo gewiffermagen den Bunfchen bes Proletariate abgeholfen .- Gine Revolntion ift bier , wie und bie beifenden ausbrudlich verfichern, eine Unmöglichfeit. Das Proletariat ift für jede Freiheit abgestumpft, ber wohlhabendere Theil furch: tet materiell gu verlieren, und hierzu tommt noch, bag jeden Augenblid bie Gold-linge bereit find, folden Bewegungen burch Pulver und Blei Ginhalt zu thun. Geit einiger Beit ift wieber ungeheurer Mangel an Gilbergett, bagegen cirfufirt überall Bantegelb. Letteres wird indef in ben öffentlichen Raffen nicht genommen, wohl aber fonnen die Beimage durch Mejeringen von Getreide ne nam die Truppentheile entrichtet werden ... Deutsche Zeitungen find jest feltener ale je, und Die wenigen find noch ju gwei Dritteln burch Die berüchtigte Schmarge unschablich gemacht; bagegen ergabten bie Bolnifden Beitungen, bis in bie fleinften Details, bon ben Erceffen, Die Auslander an armen Unterthanen in Berlin verübten. -In Maridan herricht ein mabrer Belagerungeguftand ; bas Deilitair gieht fiets mit gelabenen Gewehren auf Bache. Bebe bem, ber bort eine Mengerung von Freis

peit macht er lernt unverzüglich die verhängnißvolle Kibitte tennen.

Bertin beit macht er lernt unverzüglich die verhängnißvolle Kibitte tennen.

mag hatten den 16. Rov. Die ausgeschiedenen Mitglieder der Kersammstall die Bersammtung feine ungesehlichen Schritte ihnen und die Bürgerwehr wurden, die Bersammtung beierorte zu lassen und sich mit einem volksthümbig werden, die Bersammtung bierorte zu lassen und sich mit einem volksthümbig werfellungen, sie hat sich neue Rechte angemaßt durch das richterliche Urtheil, sa, sie hat gestern Abend bei Mieleng fogar eine Stenerverweigerung ausgez gethan hat? Der Adressen wir der fleberzeugung, daß manche Corporation sie in der ersten Ausgrag, namentlich über die Männer des Ministeriums, von des nen man wirkliche Reaktion besürchtete, beschlossen haben, und jest bei kälterer nen man wirkliche Reaktion befürchtete, befchloffen haben, und jest bei talterer

Heberlegung, wenn auch nicht den Befdluf widerrufen, doch es bei diefem Protelt betaffen und ehr fie weiter handeln, mit mehr Rube erwarten werden, wie die Regierung in der Folge handelt, und da hoffen wir eben mit Zuversicht, daß fein auch nur entfernt auf Reaftion deutendes Gelufte fich zeigen wird. Was werden die Provinzen aber fagen, wenn fie horen, daß jene Versammlung sich eine Steuerverweigerung angemaßt hat? — Wir erwarten, und zwar gerade am meiften von denen, die der Rationalverfammlung beifällige Abreffen gefandt, daß fie mit Entidiedenheit aussprechen werden, die Berfammlung bewege fich

außerhalb ihres Rechts!

Much Das Frankfurter Parlament hat feine Berathung über die preufifche Angelegenheit begonnen und mir tennen icon den Anfang der Berhandlungen, aus denen hervorgeht, daß das Parlament, der wurdigen Saltung gemäß, die es ichon fo oft bewährt, auch in diefer Frage eine grundliche Erörterung vor-nimmt, bevor es einen Entichluß faßt. Wir boffen, daß das Dajoritäts-Gutachten \*) Des Ausschuffes angenommen werden mird, nicht das Miniaritätegutachten, welches der Krone das Recht zur Berlegung abspricht, nicht der Antrag von Rauwerd und Genoffen, welcher uns unabwendbar jum Burgertriege führen murde, aber auch nicht der Antrag von v. Binte und Genoffen, über die Frage jur motivirten Tagesordnung überzugehn und die Entwicklung Diefer Wirren der Regierung allem zu überlaffen. — Das war uns allerdings erfreu-lich, zu vernehmen, daß Gr. v. Binte im Parlament änferte: Gr. v. Man-teuffel fei zwar nicht fein Freund — und die Wahrheit diefes Ausspruchs bezeu-gen die flenographischen Berichte des vereinigten Landtags — aber er fei ein Chrenmann, der vom einmal befchloffenen tonftitutionellen Wege nicht abgeben wurde ; bennoch erwarten wir zuverfichtlich, daß das Dajoritäts-Gutachten angenommen werde und wunichen, daß fich die Rechte mit ihm vereinigen, nicht allein megen Belder's Bejorgnif, es mochte fonft der Antrag der Minoritat durchgebn; fondern auch, damit das Bolt durch den fraftigen Ausspruch des Parlaments einen Salt gewinne und mit neuem Duthe auf jene Berfammlung tuchtiger Dianner icaue, zugleich auch, weil durch jenen Untrag Die Dagregeln, welche wir von der Biegierung munichen, und die gewiß geeignet find, die Bevollerung von der Chrlichteit der Abfichten der Krone gu überzeugen, um fo leichter vermittelt werden, da die Krone, wenn fie fich an das Parlament anlehuen tann, gewiffermaßen diefem fich unterwerfend, am beften von ihrem einmal gethanen Ausspruch der Verlegung zurückgehen kann. — Was werden aber die Franksurter Männer sagen, wenn fie von der willkürlichen Steuerweigerung hören? Das sieht aus, als wolle man mit Sewalt alle Möglichkeit einer Vermittlung von sich schlendern und vor einem solchen Schritt hätten die Männer bei Mielentz zurückehen muffen! — Man spricht von der Bildung eines neuen Ministeriums, deffen Vorsis Herr Camp hausen übernehmen würde.

W Stettin, den 16. Nov. Es war mit Sicherheit vorherzusehen, daß die Comunalbehörden fast aller großen Städte sich für die National Werstammlung erklären würden; dies haben wir auch hier erlebt. Wer aber aus solchen Erklärungen auf die Stimmung des Landes schließen wollte, wird binsen kurzer Leit inne werden, daß die meisten dieser Erklärungen, weil in öfgethanen Ausspruch der Berlegning gurudgeben fann. - Bas werden aber die

nen furzer Zeit inne werden, daß die meiften diefer Erklärungen, weit in öffentlichen und tumultnarischen Sigungen der Stadtverordneten unter dem Einflusse eines terroristrenden Publikums abgegeben, theils durch moralischen Zwang herbeigeführt, theils aus einer natürlichen Sympathie für die vermeinlich gegen einen Staatsstreich antömpfenden Bolksvettreter hervorgegangen sind. Warten wir und Da Lage, und dieselben städtischen Behörden, welche jest gegen die Regierung freien! Abas auch hier im ersten Sturme der Leidenschaft der radis talen Partei gelungen ift, Die gutgefinnte Burgermehr gur Parteinahme gegen Die Magregeln der Regierung aufzuregen, erweift fich fcon jest ale eine Errungenicaft, die 8 Tage ipater eine Zerronnenschaft fein wird. Eben fo feft bin ich überzeugt, daß die Mannichaften ber 9 Bataillone pommerfcher Landwehr, deren Gintleidung geftern begonnen hat, fich ohne Widerftand fiellen werden. Die politischen Bereine entwideln auch bei uns eine lebhafte Thatigteit mittelft der Proteste. Bhre Zeitung schwanft noch in diesem Konflift zwischen der Krone und ber Boltevertretung, wird aber ohne Zweifel bald fich fur die erstere ent= ind der Woltsvertreiting, wird aber ohne Zweifel bald fich fur die erstere entsicheiden. Ihr dortiger demokratischefonstitutioneller Club hat unlängst für die Wiener geschwärmt, und hält es jest folgerichtig mit der Partei Walded, Jascoby, Reichenbach, D'Ener. Ich achte jede ehrliche politische Ansicht, aber die Deutschen in Posen sollten doch bedenken, daß sie alles bis jest Erreichte nächst der Regierung dem Frankfurter Partamente verdanken, und daß der Sieg jener Partei die Provinz Posen den Polen überliesern und die Einheit Deutschlands

gur einer Unmöglichteit machen wurde.

Brestau, den 16. Nov. Abends 8 Uhr. Die Central-Commiffion hat im Laufe des Spat-Rachmittags den Befchluß der Nationalversnmmlung in Betreff ber Steuerverweigerung burch Strafenanichlage, welche Bahlreiche Lefer an den Eden versammeln, öffentlich befannt gemacht. Muf den Strafen wirds immer lebendiger. Man drangt und eilt gur Bolfeverfammlung, Die, wie ge= ftern, auf dem Reumaret gufammenberufen worden. Dan befdließt, eine Deputation an dempermanenten Musichußign fenden, um demfelben im Damen der Boltsversammlung die Frage vorzulegen: ob er die von der Rationalver= fammlung deklafirte Steuerverweigerung, gegenüber dem Minifferium Bran-benburg, und die Berwendung der Staatsgelder zu Volkszwecken von morgen ab theile und erbötig sei, mit ihr vercint eine Deputation zum Oberprästdenten abzuschiden in verfelben Angelegenheit.

Bien, ben 14. Rov. Die heutige Wiener Zeitung enthalt nachstebenbe Betanntmadengen: I. In Folge ber beflagenemerthen Greigniffe, welche bie letten Tage Des Monats Oftober in Bien herbeiführten, ift eine Angahl von 1600 Sudwiduen verichiedener Ctanbe jur Saft gebracht worden, gegen welche mehr ober weniger Andentungen ber Theilnahme an ben aufruhrerifden Bors gangen in ber Raiferflabt vorgefommen waren. - Bon biefen Berhafteten ift bis hente eine Angahl von 996 Berfonen, welche theils foulblos ober gufallig aufgegriffen murben, theils minder bedeuflich ericbienen, aus den verschiebenen Arreft. fotalien entlaffen worden. — Die Brocedur gegen bie noch in Untersuchung Berbleibenden wird fo fchleunig als es bie Umftande gestatten, gepflogen und beziehunges weife fortgefest werben. Bien, am 11. Dov. 1848. II. Unt alle ausgeftreuten Beruchte über vielfache frattgebabte militairifde Sinrichtungen gu wiber-

") Das Sutachten und das Refultat der Abstimmung haben wir bereits in unfrer

geftrigen Rummer nuter Frankfurt mitgetheilt.

Deute fpricht

magni Lagent

legen, welche nur in ber boswilligen Abficht verbreitet werben, um Aufregung und Unruhe unter ber Bevolferung, neuerdings augufachru, fo findet man fich veranlaßt in Erinnerung gu bringen, daß jebe militairifche Gretution ben Tag nach ihrer Bollziehung in bem amtlichen Theile ber Biener Zeitung veröffentlicht wirb. Es biene übrigens gur allgemeinen Wiffenschaft, bag bisher nur 3 bes Sochverraths. Berbrechens überwiesene Individuen mit bem Tobe burch Bulver und Blei bestraft worden find.

ben 19. November 1848

Für den hier folgenden Theil ist die Kedaction nicht verantwortlich.]

Ein Inferat in Rr. 267, diefer Zeitung fucht Pofens Burger gu belehren, ertlart ziemlich unumwunden alle Gegner des jegigen Minifteriums fur Feinde des Königthums überhaupt, verdächtigt fie fomit republikanifder Tendenzen und fucht fo den folichten Burger mittelft biefes Schredbilde in das Lager Brandenburg = Danteuffel ju gieben. Wenn nun wirklich jeder Gegner Diefes Dis nifferii icon ein Feind der Krone ift, find denn nicht auch die Etadtverordnes ten Pofens, Berr Polizei-Rath Sirfd, Berr Commerzienrath Bielefeld, Berr Profesor Multer republikanischer Gefinnung? Sie haben fich ja öffentlich gegen das Minifterium Brandenburg - Manteuffel ausgesprochen. Bert Muller hat deffen Ernennung einen untlugen Uft der Krone genannt. Serr Sirfch hat feine Beforgniffe befonders gegen feinen Borgefesten, Minister Manteuffel, of= fentlich gur Schau gelegt, doch babei dem Lande das Experiment zugemuthet, ob man auf die Doglichkeit einer Gefinnungeanderung der Minifter denfelben nicht vertrauen konme. herr Bielefeld hat die Ernennung der Minifter gleichfalls getadelt, dennoch haben fammtliche drei Berren, Die Bater unferer Stadt Pofen, gegen den Erlag einer Petition an Ge. Daj. den König um Ernennung eines volksthumlichen Minifterii gestimmt. Wie ift folder Wideripruch zwifden Wort und That ju ertlären? Unferes Beduntene giebt es nur eine Lofung beffelben. "So Jemand den Miniftern öffentlich ein Miftrauenevolum giebt, fomit felbft die Erhebung der Ration gegen diefelben rechtfertigt, dennoch aber fede Mitwirkung jur Ernennung eines populairen Ministerit, zur gutlichen Beilegung des Zwisfles zwischen Regierung und Bolt versagt, fo verläßt er den Constitutionaliss mus, er will den Kampf zwischen Regierung und Bolt, den Kampf, ben jeder Anhanger ber tonflitutionellen Monardie verabideuen muß, den Rampf, der nur den Umfturgparteien in Die Sande arbeitei. Diefer Umfturgparteien giebt es aber gwei im Lande: a) die Feinde des Boltes: die Reaftionaire b) die Feinde des Konigs: die Republifaner.

Unterm heutigen Tage haben wir hoberen Orts eine Petition des Inhalts eingereicht, daß eine Beränderung refp. Berbefferung bei dem gegenwärtigen Inflitute der Feuerverficherung eintreten moge. Wir fleineren Landbefiger wollen von den größeren Gutsbefigern und den Stadten, mas die Feuerverficherung anbetangt, getrennt werden, da es fich genugfam herausgestellt hat, daß wir durch die baufigen Brande auf größeren Gutern und in den Stadten überlaftet, und end= lich durch zu hohe Beiträge zu Grunde gerichtet werden muffen. Wir ersuchen die gleichgefinnten tleineren Landbesiger, mit uns gemeinschaftliche Sache zu machen, und ähnliche Petitionen einreichen zu wollen Glowno bei Pudewis, den 15. November 1848.
Die Deputirten der kleineren Landbesiger des Diftrikts Pudewis.

Wird die Gifenbahn Direttion nicht endlich einmal den Chauffer-Meg gur Stadt fertig machen laffen? Der will fie fo lange warten, bis das Publitum durch alle Zeitungen gewarnt werbe, ihre Bahn gu benugen? Denn mahrlich, bei dem ichlechten und finftern Weg gur Stadt rieftert man den Sals gu brechen, mid dus beinem Reifenden wie es geftern Abend beinahe ergangen

Den Gid werd ich Dir balten, Den ich Dir, Ronig, fowor, Und follt' ich drob erkalten, Ihn borte Gottes Ohr."

Den Eid werd' ich nicht brechen, Bas auch der Frevler fag'; Der Eidbeuch wird fich rachen 21m Auferstehungstag!

Den Gid werd' ich flets tragen In meiner deutschen Bruft; Der herr der Belt wird fragen, Db fein ich mir bewußt! Die Treu' werb' ich nicht laffen! Den Eid den brech' ich nicht! Biel eh' will ich erblaffen, Biel eh' mein Auge brich!

Gott, laf den Eid mich halten, Den ich dem Konig fchwor, Und follt' ich drob ertalten, fiecki, illiefzeamski un nadagra Rimm mich gu Dir emper!

Sarhaufen, Lehrer.

Poft bier brei Bolen bu

Die weit die Begriffsverwirrung und Lichticheu mancher Leute gebet, beweifet, daß man die Bitte an einen Sausbeffger, feinen dunklen Sausflur durch
ein Dreierlicht zu erleuchten, für eine freche Drohung halt.

Der Doktor Senff, Besiger eines angehenden Pudels, hat das Glud ge-habt, ohnweit der Warthe mit einem Gewehr einen baumstarken Sasen zu erlegen. Es munschen ihm hierzu Glud: 1 Zimmer - und Wehrmann und 2 Mater. Wronke, den 17. November 1848.

Der Bericht über die leste Sigung der Stadtverordneten enthält in sofern eine Unrichtigfeit, ale bort gesagt ift, der Antrag des Herrn v. Erousay sei mit 14 gegen 10 Stimmen verworfen worden; dies gilt aber nur von dem erften Theil des Antrags, die Entlassung des Ministeriums Brandenburg betreffend; der zweite Theil, die Zurudnahme der Berlegung der National-Ber-fammlung nach Brandenburg, wurde mit 17 gegen 7 Stimmen verworfen.

Pofen, den 18. Rovember. Bon geftern bis heute find als an der Cholera erfranft angemeldet 4 Personen, gestorben 3.

Marktberichte. Posen, den 17. November.
(Der Schil. zn 16 Mg. Preuß.)

Weizen 1 Mible. 21 Sgr. I Ps., auch 2 Rible. — Sgr. — Pf.; Roggen
— Rile. 26 Sgr. 8 Ps., auch — Rile. 28 Sg. 11 Ps.; Gerfie 24 Sgr. 5 Ps. auch
— Rile. 28 Sgr. 11 Ps.; Safer 15 Sgr. 7 Ps., auch 17 Sgr. 9 Ps.; Puchweizen
— Rile. 26 Sgr. 8 Ps., auch—Rile. 28 Sgr. 11 Ps.; Erbsen 1 Rile. 1 Sgr. 1 Ps.,
auch 1 Rile. 5 Sgr. 7 Ps.; Rartoffeln 7 Sgr. 1 Ps., auch 8 Sgr. 11 Ps.;
Seu zu 110 Psb. 20 Sgr. — Ps. auch 24 Sgr.; Strob, das School 4 Rible. —
Sgr., auch 4 Ril. 10 Sgr.; Butter das Kas zu 8 Psd. 1 Rile. 25 Sgr., auch 2

Am hentigen Warkt waren die Preise wie folgt: Weizen nach Qualität 58—61 Rible.; Roagen loco  $27\frac{1}{2}$ —30 Rible., S2psd. p. Nov., Nov./Dec. 28 Rible. Br.,  $27\frac{1}{2}$  G., p. Krübjahr 30½ Rible. Br., 30 G.; Gertle, aroße, loco 26-27 Rible., tleine 24-25 Rible.; Hafer loco Qualität 17-18 Rible., p. Frühjahr 48psd. 17 Rille. Br., Rüböl loco  $11\frac{1}{2}$  à  $11\frac{1}{4}$  Rible., p. diesen Wosnat dto., Nov./Dec. dto, Dec./Jan.  $11\frac{1}{3}$  à  $11\frac{1}{4}$  Rible., Jan./Jebr.  $11\frac{1}{4}$  à  $11\frac{1}{4}$  Rible., Febr./Wärz  $11\frac{1}{4}$  Rible. bezahlt., Wärzs/April dto., April/Wai dto.; Spiritus loco ohne Kaß  $15\frac{1}{4}$  Rible. bezahlt., p. Rov./Dez.  $15\frac{1}{4}$  Rible. Br., p. Frühjahr 17 Rible. Pr.,  $16\frac{3}{4}$  G.

# Galvano = eleftrische Cholera = Ableiter

### Rheumatismus=Retten,

einzig und allein acht in der Fabrik galvano elektrischer Ketten von J. W. Lustig & Comp.

zu Gleiwis an den Oberschlesischen Bergwerken.

Preise: 15 Sgr. schwächere, 1 Thir, starke, 1½ Thir. doppelte.

Wer einen solchen Cholera-Ableiter trägt und sich streng an die gegebene Gebrauchs-Answeisung hält, der ist ganz bestimmt vor jeder Ansteckung sicher.

Ebenso wird derjenige ganz zuverläßig von seinem rheumatischen Nebel geheilt, welcher eine Rheumatismus-Kette nach Vorschrift gebraucht.

eine Rheumatismus - Rette nad Borfdrift gebraucht. Doctor Bofe, Sanitaterath.

(L. S.) Das alleinige Sanpt Depot für die Proving Pofen befindet fic bei Serrn 3. Caspari, Coiffeur in Pofen , Wilhelmoftrage Do. 8., welches wir hiermit gur Renntnifnahme einem bochgeehrten Publitum bringen, und fordern jugleich reelle und folide Serren in der Proving auf, fich bei Serrn 3. Caspart um ein Commissions. Lager zu bewerben; mit dem Bemerten, daß die Bedingungen außerordentlich annehmbar find. Buichriften werden franco erbeten, wogegen den Berren auch alles frei juge-Jabrit galvanoselettrifder Upparate.

Mallaga=Apfelsinen,

Dugend 8 und 9 Egr., Citronen, das Dugend 8 und 9 Egr., hundertweife billiger, fr. grune Pomeranzen und fr. Pfundhefe find fiets zu haben bei 3. Cphraim, Bafferftrafe Ro. 2.

### Wildpret.

Mittwoch den 22sten d. Mis. bringe ich frische Rebe, Fasanen und Safen nach Doten. R. Löfer jun.

Der Bertauf, zuruckgefetter Baaren gu bedeutend ermäßigten aber feften Preisen, wird fort-geset in der Galanterie - Maaren = Sandlung Ra=

than Charig, vormals Ber Mendl, Martt

Zum Abendbrot

Montagn ben 20ften b. M. Rehbraten und Schmortartoffeln oder Schmortohl, nebft mufitalifder Abendunterhaltung, wozu ergebenft eintadet . Birtel, Jefuiterfir. Ro. 8.

## Barteldt's Raffeehaus,

Safenbraten und wilde Enten, verabreicht durch freundliche und coftumirte Beblenung,

Zauben- und Jefuitenftragenede.

Bilhelmeftrafe Ro. 18. ift ein möblirtes 3immer und eine Dachftube ju vermiethen

Unterzeichneter empfiehlt nachstehende Artikel in grosser Auswahl zu auffallend billigen Preisen: Glace. Wasch leder, Tricot - und Bukskin Handschuhe für Herren und Damen; für letztere ka meelgarne Strümpfe, Phantasie-Hanben u. Filzschuhe mit und ohne Doppelsohlen in allen Grössen. Für Kinder: Cazabaicas, Blousen, Mützen, Patent-Häubchen, Gamachen, gehäkelte Schuhe, Pulswärmer etc. Für Herren: wollene Stricksocken, Camisoles, Unterbeinkleider und Shawls. — Ferner ächtfarbige Strickwolle, Vigogne, so wie alle zur Tapisserie-Branche gehörenden Artikel. S. Landsberg jun., Wilhelmsstr. 23.

N. S. Eine Parthie geschmackvoller Ta-pisserie Arbeiten werden, um damit zu räumen, mit 40% unter dem Einkaufspreise verkanft.

Die lette Stadtverordnetenftgung zeigte uns un-ter anderm Erquidlichen den parlamentarifchen Tatt des Stadtraths Rnifft a; diefem Talente muß eine gröffere Birtiamteit eröffnet werben und wir lenten bemnach die Blide der Urmabler bei der nachften Wahl eines Deputirten auf Diefes außerordentliche

Das ift das Ungluck unferer Stadt, daß fo viele gefinnungslofe Geldmanner und Arifio-traten ihre eigenen Intereffen unter der Maste Des Patriotismus ju verbergen wiffen. Ein Boltsfreund.

nen man wirkliche Acattion Schrechenes beschroffen haben haben biet bei bei balteres